almer die Hölle der Feuersonen. Unzählige Male gelingt un dem, mit Einfag aller Kräfte, wichtige Meldungen, an demen das Wohl und Wehe seiner Kameraden hängt, durch das tebende Sperfeuer zu bringen.

Dabei erfaßt et, ein kaltblütiger und entschlossenschaft, um rückkämpfer, auch jede sich bietende Gelegenheit, um rückfickelos yugunaden. Go nimmt er einmal, blisschnell
modelnd, yusammen mit einem Kameraden einen franfischen Officier und 20 Mann arfanaen.

Um die Wende des Jahres 1915/16 wird allmählich m einem schweren, inneren Gärungsprozes aus dem jungm, begeisterten Freiwilligen, der im Bewegungstrieg mehnd und lachend stürmte, munnehr aus Pflichtbeungstiem der alte Fronssoldt mit unbeuglannem 28illen. 1916 med er gum ersten Male verwunder, tehrt aber taum schellt wieder zu seinen Rameraden an die Kront grufet.

Im Jahre 1917 erhalt Adolf Hitler das Giferne Rreug

Om diesen Jahren des unerhörten Kanupses eines Meisen um seinen Bestand ternte Abolf Hiller den deutisen Soldaten, den deutschen Menischen ohne Schlacken n seiner gangen Helbenhoftigsteit sennen. Immer, wenn intere sein Weg schwer wurde, erinnerte er sich an diese Kanecaden, diese Känupser und diese Menschen. Nimmer Dem man an seinem Bolt vergweiseln, das solche Menischen ab durch sie folde Estsungen ausgeweiseln bat.

Im Jahre 1918 stand sein Regiment gum dritten

Omwischen hat sich auch die Zersehung an der Front mer deutliche beneuerbar gemacht, nachdem schon in Men Deimat im Frühjahr 1918 der Munistonsarbeiterliem seine schatten bis zur tämpfenden Front soworfen hatte. Diesen Ult nachten Landesverrates hat Meh Hiller der Gozialdemokratie nie verziehen.

Englische Utrillerie überschüttet am 13. Ottober 1918 dem Negimentsabschaitt stundenlang mit Gelöbreus Granaten, deren Gistrocken mit vielen anderen auch Adoss örster zum Opfer fällt. Mis Halberblindeter kommt er

nach Pasewalt ins Lazarett. Hier erreicht ihn die Nachricht von der Revolution.

Bufammen mit der Gewißheit, daß er wieder sein Augenlicht guruderhalt, daß er wieder wird seben komen.

In diesem Augenblicke gelobt er sich, Politiker zu werden, die Schande der Revolte vom Chrenschilde der Nation herunterzuwaschen.

Im März geht der fast Geheilte wieder nach München. Er wird Mitglied der Untersuchungskommission seines Regiments, die die Borgänge während der Räterepolition prüsen soll.

Er wird Bildungsoffizier. Er beginnt mit feiner Tatigteit als politischer Redner und Erzieher.

In diesen Zagen lernt er die "Deutsche Urbeiterpartei" tennen. Es ist ein kleiner Kreis, ein knappes Dußend Männer, die einem Bortrage von Gottscied Keder lauschen.

Nach zweitägigem Grübeln beschließt Hitler hier den Hebel anzuseigen. Er wird Mitglied Nummer 7. Aus der Deutschen Urbeiterpartei wird die NGDUP — Nationalsvialistische Deutsche Urbeiterpartei.

Ihr Drganisator wird Hitler.

Am 24. Februar 1920 verkündet er im großen Feststaal des Münchener Hofbräußenstes das Programm der Partiel, die berüßmten 25 Puntte, die sich ginnen des Partiel, die berüßmten 25 Puntte, die sich ginnen gesändert haben. 14 Jahre dauerte der Kampf. Er fäßtete auch alle Hofben um Eiseln. Im Feuer der Kahrtunpen brach am 9. November 1923 der erste Eturn der Benvegung zusammen. Die Füßper siehen bald darauf vorm Boltsgericht. Alle "Nochverräter" geben sie in die Kestung

Die Bewegung scheint tot. Auf der Festung Landberg schreibt er sein großes Betenntink, die Geschickte seines Edems und seiner Ihre Ausgeben und seiner Ihre Ausgeben der Teiler Ihre Aufgeber der Festung der Fest

den wir fie fchlagen!" 2lus der Bewegung wird eine Partei. Um 27. Kebruar 1925 verfündet er die Neugrundung im Burger: braufellerzuMunchen. Bartwar der Rampf, ichmer und blutia. Aber nun leuchtet rein und flar das Bild des Mannes einem gangen Bolfe voran, - der Befreite Adolf Bitler murde Rang: ler des Reichs. Und blieb doch das, mas er mar, der autiae. große, einfache, von fanatischer Liebe gu feinem Bolle erfüllte Mensch, abhold jedem falschen Prunte, - Baumeifter, der er werden follte, - Baumeifter eines Staates, einer Nation, eines Reichs. Der erfte Ur: beiter am Berte des Bolfes.



Adolf Sitler verwundet im Lagarett von Beelig

## Die Gründung der Partei 1020

Mle der Bildungsoffigier Bitler den Auftrag erhielt, eine Berfammlung der "Deutschen Urbeiterpartei" zu befuchen, abnte er nicht, daß diefer Abend zu einem entscheidenden, nicht nur fur ibn, werden follte. In einem fleinen Sinterftubchen, dem "Leibergimmer" des Sternederbraus in Munchen, traf er etwa 20-25 Menfchen, die einem Bortrage Gottfried Feders zuhörten.

Bon einer "Partei" konnte nicht die Rede fein. Es mar ein Berein, ein politischer Debattierflub, in dem die allmuffe, gegen den Margismus und die rote Revolution dem deutschen Urbeiter das Baterland wieder zu erfampfen. Rach zweitägigem Ringen entichloft fich Sitler, der

Deutschen Arbeiterpartei beigutreten.

Er erhielt den provisorischen Mitgliedeschein Itr. 7. Rein Mensch in Munchen fannte die "Partei", die gludlich war, wenn sie von irgendwoher ein paar Briefe betam, und über die Beantwortung diefer Schreiben ftundenlang debattierte.

Neden Mittwoch fand im Raffee Gafteig eine fogenannte Musichuklikung statt, einmal in der Boche ein "Sprechabend".

Da aber die gange Bervegung nur aus fieben Mann bestand. fo trafen fich immer diefelben Leute in feltener Einmutiafeit. - und Abgeschiedenheit.

Diefe zu fprengen ericbien Bitlers erftes Biel. Benn etwas aus der gangen Gache merden follte, fo mußte die Partei aus der Unonpmitat beraus.

Mit der hand wurden Einladungen zu Berfammlungen geschrieben. Sitler felbit trug achtzig von ihnen personlich aus. Aber am Berfammlungs: abend maren wieder die alten Gieben beifammen, und feiner mebr.

Da ging Sitler dazu über, die Ginladungszettel mit der Schreibmafchine fchreiben zu laffen, - und nun murde das Ergebnis beffer. Die Bahl der Buborer ftieg, auf elf, auf dreigebn, auf fiebzebn, auf dreiundemangia, auf piers unddreißig.

Gine Beldfammlung auf einer diefer Berfammlungen gab die Möglichkeit, die folgende im "Munchener Beobachter" anzufundigen. Und fiebe da: es erschienen 111 Derfonen. Es war ein riefiger Erfolg.

Bum erften Male fühlte Sitler, daß er die Babe befag, auch bor einem größeren Rreise zu sprechen, - eine Tatfache, an die der Borfigende der Partei gu glauben fich nicht hatte entschließen konnen. hitlers Uppell an die Opferwilligkeit der Erschienenen lockte fogar 300 Mark aus den Tafchen hervor.

Für die Partei mar das ein Bermogen.

Dazu tam, daß nach diefer Berfammlung eine Reibe von jungen Rraften fich zur Berfügung stellte, mit denen an eine großzügige Urbeit gedacht werden konnte. Denn in dem Augenblide, in dem eine antimargiftifche Partei im Jahre 1919-1920 an die Offentlichkeit trat, aab es blutige Ropfe. Die Parteiführung fürchtete denn auch



Die Biege der Partei Rebengimmer des Sterneckerbrau, Munchen

gemeine Unficherheit, die Fragmurdigfeit jeder Eriftens und jeder Idee, die der Beit um 1919 den Stempel aufdrucken, gang deutlich wurde. Immerbin bot eine Brofchure, die ein junger Arbeiter dem Goldaten Sitler in die Sand gedruckt hatte, als diefer die "Berfammlung" verließ, mehr, ale der verfloffene Abend. Die Brofcbure bieß: Mein politisches Erwachen und stammte von einem gewiffen Unton Drerfer, dem Munchener Leiter der befagten Urbeiterpartei. In diefer Brofcure fpiegelten fich Geelentampfe, wie fie Sitler felbit in feiner Biener Beit nachdrucklichst auszufechten gehabt batte.

Um andern Tage erhielt er die Nachricht, daß er in Die Partei aufgenommen fei, eine Mitteilung, die ibn gleicherweise zum Arger und zum Lachen reigte.

Aber er folgte doch der neuerlichen Ginladung. Gie lautete auf das "Alte Rosenbad", ein obstures Lotal, in dem Bitler nun die gange fcwunglose Bereinsmeierei der feche Leute fennenlernte, die fich gufammengeschloffen hatten, um den deutschen Urbeiter zu retten. Aber doch, irgendmo leuchtete aus all der unbeholfenen, unpolitischen, unpropagandiftischen Urt etwas hindurch, was Sitler gefangennahm: der ehrliche, gute Glaube, daß es gelingen weie Jusammenstöße. Hitter suchte sie nicht, wich ihren wier nicht aus, und meinte, es sei besser, es in aller Discuttlichteit auf Zusammenstöße ankommen zu iassen, ols sich im Dunteln zu verstecken. So stieg Ottober 19 was Gereidenteller eine neue Bersammlung, 130 Besingten wern gekommen. Ein Bersuch, die Bersammlung zu serwagen, wurde im Reime erstückt. Wierzehn Zoge später were abermale eine Kundgebung, 170 Mann woren ers fehrenen. Nun stieg die Jahl ständig. Bald waren es pweisundert, dreisundert, die dem Redner Abolf Hitter pobleten.

Jugleich formte sich im kleinen Kreise aus der Deutschen Abeiterpartei die NGDUP. Die Formulierung der 25 Punkte beganne Soging nicht ohne heftige Kämpse ab, der schließich siegte der überlegene Geist des Propaambaleiters der Dartei, eben Abolf Hitler.

Die marzistische Presse begann bereits sich mit der neuen Partei zu beschäftigen. Die ersten haßstroßenden Artiklet erschienen. In fremden Bersammlungen begannen Anhänger Hitlere zu sprechen. Die Bewegung war nicht mehr unbekannt.

Burden auch die Redner der Deutsichen Arbeiterpartei in fremden Bersammlungen ständig niedergeschien, so kente man sie doch kennen, und auch der sturste Marzist mußte sehen, daß da noch andere Leute herumliesen als Sozialdemokraten und Kommunisten, Leute, die sich vor einer gebalten Faust nicht fürchteten und alles andere marzen, als Bouraevis.



Eine historische Ede im Raffee Gasteig in Munchen. Sier fagen die ersten Sieben der Bewegung

In der Partei kam es zum Gegensach zwischen dem "Reichsleiter", einem herrn harrer und hitler.

Harrer erschien das Tempo, das Hiller einschlug, zu stürmisch, umd als gar Hiller die Einberusung einer volrstlichen Massenversammtung in den großen Festsaal des Hosenschaften der Verland des Hosenschaften der Verlanden der Angeleiner Vollenzuscher der Auflanden der Verlanden der Angeleiner Vollenzuscher der Auflanden der Verlanden der

Mit aller Energie warf sich Hitler auf die Borbereitung der Bersammlung. Mit Ungestüm überrannte er sämtliche Bedenken allzu ängsklicher Bereinspolitiker.

Flugblätter und Plakate wurden ausgegeben. Die Karbe der Platate war ein blutiges Rot, das unter allen Umftanden auffallen mußte. Budem mußten diese roten Platate die Marriften gang befonders reigen, die diefe Karbe glaubten in Erbpacht zu besiten, - und gerade gu Margiften gu fprechen, duntte Sitler das Bichtigfte, gerade die verheften verführten Urbeiter von links aus den Rlauen der judifchen Subrer zu reifen, feine vordringlichste Aufgabe. Che die Kundgebung stattfand, forgte Sitler dafür, daß das in langer Urbeit fertiggeftellte Programm der Partei gedruckt vorlag. Und dann kam jener denkwürdige 24. Februar 1920, an dem aus dem Rlirren der erften großen Gaalfchlacht der Bewegung und aus dem Jubel von 2000 Menschen mit der Berfundung des Programms, der Geburtstag der Rationalfogialiftischen Deutschen Urbeiterpartei ftieg.



Die erfte Geschäftsstelle der NEDUD. Eternederbrau in Munchen, 1920

## Die Geburtsstunde der ASDAD

Um 7 Uhr 30 follte die erfte große Massenversammlung

Als hitler um ein Biertel nach sieben den Festsaal betrat — angefüllt mit der bangen Gorge, ob er auch auszeichend gefüllt sei —, stand er einer Kopf an Kopf sich drängenden Menge gegenüber, die den weiten Gaal überfüllte.

Mit einem Blide übersah hitler, daß etwa die halfte der Masse aus Kommunisten und Unabhängigen bestand, gerade die, zu denen zu sprechen

er sich vorgenommen hatte. Und er war fest entschlossen, die Bersammlung unter keinen Umständen sprengen zu lassen.

Die schlagkräftigsten jüngeren Mitglieder der Partei, gediente Goldaten, übernahmen den Gaalschuß, bereit, bei der leisesten Schreuer rücksickslos die Schreier an die frische Luft zu befordern.

Benige Minuten, nachdem Sitler zu fprechen begonnen batte, hagelten die Bwifchenrufe los. Mitten im Gaal fam es zu den erften Busammenftogen. Gin Rommunist schlug einen Sitleranbanger gu Boden. Im Nu war die Raumungs: aftion im Bange. Die Rube murde mieder bergestellt. Aber noch immer schlugen die Brifchenrufe wie Quer: fcbläger in die Rede Hitlers binein, der die Programm= punite der Partei zu ent: mideln begann.

Je länger er sprach, desto weniger Zwischenruse kamen. Das Gebrüll legte sich, Hillers warme und klare Scimme drang nun durch den ganzen Gaal. Beisall rauschte aus, versärtet sich. Als der leste der 25 Punkte verkündet wurde, und Hiller den Schlußigh in den Saal ries: "Die Kührer der Partei versprechen, wenn nötig unter Elnsah des eigenen Lebens, für die Durchsührung der vorstehenden Punkte rücksichtes eingutreten", da brach donnernder Jubel los, da stand ein Saal voll Menschen vor Jister, der zusammengeschlossen vor durch eine neue Überzeugung, einem neuen Glauben und beseelt mit einem neuen Willen und einem neuen Wellen und beseelt mit einem neuen Willen und einem neuen Wellen

Die NGDUP war geboren.

Bald gewann die neue Partei wertvolle Freunde.

Der Munchener Polizeiprafident Pohner und der Oberamtmann Fried bekannten sich zu ihr. Sie seisten sich damit in bewußten Gegensaß zur Regierung, die bereits anssing, der jungen Bewegung ihre Beachtung in der Form zu schenken, daß sie ihr die roten Werbeplatate aus "Verkehrsrücksichten" verbot, weil sich vor ihnen zwiele Menschen sind sunder und den Berkehr dememäß einderten. Rach Aufsassina der Baptischen Regierung war an diesem Berkehrshindernis nicht etwa der Inhalt

der Plakate, fondern einzig und allein ibre aufreizend rote Karbe fcbuld. Biefo diefe rote Farbe bei fommunistischen Plataten feineswegs derart verkebres bemmend wirkte, mar der Regierung offenbar noch nicht zum Problem geworden. Berfagte also bereits die Regierung, fo fonnte die Partei desto ficherer auf den Polizeiprafidenten Döbner gablen. "Einen Mann von granitener Redlichkeit, pon antifer Schlichtheit und deutscher Geradlinigfeit, bei dem das Bort: "Lieber fot als Stlave" feine Phrafe, fondern den Inbegriff feines gangen Befens bildete", nennt ibn Sitler in feinem Buche.

Duche.
Genau die gleiche Charafteristerung past auf den
Dberamtmann Frick, der
ein Jahrzehnt später das Umt des Neichseinnenministers erhalten sollte.
Im Desember begründet

nenweihe in Mänden, 1923 innihere ergatten foute. Im Dezember begründet .Hiller den "Bölkischen Beobachter", in dem Dietrich Eckart, der gekreue Ekkebart der Bewegung, die Ideen des Nationassozialismus verkündete.

Jede Woche rollte eine Berfammlung im Hofbrauhaus ab. Und jede Woche war der Saal noch enger, noch dichter gefüllt. hitlers Überzeugung, daß eine Rede wichtiger sei als ein Buch, erhielt ihre erste Bestätigung.

Die Taktik der Roten schwankte zwischen Bersuchen, die ganze Bewegung totzuschweigen oder ihre Versammlungen zu sprengen. Da aber beides ohne Konsequenz und ohne jeden Erfolg betrieben wurde, so hatte es und ihre Bickung, daß es hitler gelang, eine ganze Reihe von Urbeitern aus der voten Front zu gewinnen.



Die Oberlandler bei der Fahnenweihe in Munchen, 1923

Bald liefen die erften mit Dindjade und einer roten Armbinde, auf der im weißen Dein ichmarzes Satenfreus imdetete, berum. Das mar der Saalidus, junge permegene Burichen, Goldaten, Arbeiter, Studenten, denen por derbem Paraden nicht bange mar, und Me Rube und Dronung maband der Bersammlungen amantierten, auf jeden Sall I arteigenoffen, die entschloffen meren, Terror mit Terror gu Smechen, und es darauf antom: au laffen, welcher Terror beffere und entichlossenere murde.

Edyon im Hodhsommer 1920 wenn die Deganisation dieser Dedangstruppe sestere Forwen an, um sich im Frühjahr Well nach und nach in Hundert-Schaffen zu gliedern, die sich wenn seisten zu sieder in Unterunter seisten. Die SU bemen sich zu entwickeln.

Die beginnende Organisses machte ein Parteiglichen, Darteislagge unabweisbar

Wirmand roußte tiefer um be Bedeutung von Gymbolen die Hitler. Eine Beroegung, die Gemeinschaft, ein Bolt, die Gemeinschaft, ein Bolt, die Gemeinschaft, ein Bolt, die dem Gymbol, die dem Gymbol, die dem Gymbol, die Gemeinschaft die Gemeinschaft die Gemeinschaft die Gymbol, die Gymbol

Tehr als alles halfen dem Terbenus die roten Fahnen, Terbenus die roten Fahnen, Teine Rotarden. Denn eine Diaube bedürfen Telbaren Ausdrucks.

mehtfachen Berfuchen Siefer die Spalentreugten die Eymbol: die rote
mit dem weißen Conmit dem weißen Conmit dem vorwärts
de Defentreug, ein
Entstelle Des dem bereiten die
Echteung und wunEchteung und wun-

Focksommer 1920 fam

\* Sie Male die neue

\* die Offentlichkeit.



Bweite Geschäftsstelle der NGDAP und des Negt. Munchens, Oberlt. Brudner. Corneliusstraße 10 in Munchen



Co fah die EN 1022 aus



Ubung der GU bor den Toren in Munden 1923

Sie pafte gur neuen Bewegung, jung, wie fie, kraftig und gukunfteweisend wie fie.

Bwei Jahre später kam zur Fahne und zur Armbinde, als der Saalschutz zur Sturmabteilung geworden war, noch die Standarte hinzu, gleichfalls von Hitler entworfen.

Im Februar 1921 wagte es die NSDAP zum ersten Male, eine Riesenversammlung im Münchener Birkus abzubalten.

Der Ruhm der Partei stieg. Die Bersammlung im Birkus, als Protest gegen das Pariser Abkommen durchgeführt, brachte 6000 Menschen auf die Beine.

Im Juli 1921 übernahm Hitler die alleinige Führung der NSDUP.

Um 4. November kam die längst fällige Auseinandersegung mit der Rommune. Hiller hatte sür diesen Zag eine Berstammlung im Hosbräuhgus angeseßt, und diese mun sollse unter allen Umständen gesprengt vorden.

Erfe eine Etunde vor dem Beginn der Kundzebung erfuhr hitler von den roten Vorbereitungen. Die Oeschäftsesselle der Partei war gerade an diesem Lage aus dem kleinen Hinterzimmer des Setennederbräu in ein neues geräumigeres Jimmer übergesselt, und so arbeiteten die Berbindungen an diesem Lage nicht. Dur 46 Mann machten an diesem Mond Gaalschaft. Hitler verpflichtete sie einzeln, auf Biegen oder Brechen durchzuhglaften.

Etwa anderthalb Stunden verlief die Bersammlung ohne wesentliche Störung, aber dann hatten die Roten

der nicht aus zahlreichen Bunden blutete, aber es gab nach zwanzig Minuten auch keinen Kommunisten mehr in der Bersammlung.

Am Saalausgang kam es noch zu einer wüssen Schies serei, doch die SU war nun so in Jahrt, daß sie auch Pistolenschüsse nicht mehr aushalten konnten, und nach einer halben Stunde ging die Bersammlung weiter.

Hermann Esser, der die Bersammlung leisete, erteilte Hister wieder das Bort, als sei nichts gescheben. Der erste nachholdige Sieg der jungen Partei more erfodsten. Bis zum Pussich von 1923 kündigten ihr weder die Gesjaldemofratie noch die Kommune mehr "Urbeisterfausse".

Hiffer verlieh an diesem Abend dem Saalschuch den Ehrennamen "Sturmabteilung". Und dabei blieb es fortan.

Die GU hatte fich ihren Namen verdient.

Unter ihrem Schuße marschierte kunftig die Bewegung von Bersammlung zu Bersammlung, von Aufmarsch zu Ausmarsch, von Sieg zu Sieg.

Langsam wuche aus dem Saalschut, aus der Sturmabteilung die Millionenarmee der braunen Bataillone.

Ber erinnert fich heute, was eigentlich die beiden Buchstaben SU bedeuten?

Sie haben ein Eigenleben gewonnen, jeder weiß, was sie bedeuten, sie sind ein festgefügter Begriff geworden, den Stolz und Ruhm umweben.

GH!

GU 1922-23.

Mit ihren Sturmabteilungen, ihren ständigen Bersfammlungen war die Partei in München zu einer Macht geworden.

Reiner in der Stadt, der nicht die Fahne der Bewegung, nicht ihr Symbol gekannt hatte.

Mit Bindjarte und Bindtappe marschierte, die Hakenkreugarmbinde am Urm, den Stod geschultert, die SU.

Mit aller Deutlichteit bestimmt schon damals Hister, das die Su unter allen Umständen eine Absteilung der Partei, spre mobile Formation, ihr politischer Selbst.

schutz, aber nie und nimmer ein Wehrverband sein solle.

Politische, nicht militarische Goldaten galt es zu erzieben.

Denn für die Seranbildung militärisch geschulter Kräste sehlte jede Boraussehung. Weder ließ sich in einem privaten Berbande die Kommandodisspilin so durchführen, wie es bei einer Armee selbstrerständliche



Adolf Hitler spricht am 15. April 1923 zum deutschen Kampfbund auf der Fröttmanninger Heide bei München

genug Mafkruge angefammelt, um zum Sturm borgeben zu konnen.

Einer der Anführer sprang auf einen Zisch, brüllte "Freiheit", in den Saal, — und im nächsten Augenblick war die Bersammlung ein einziger Haufen brüllender, schreiender, kämpfender Menschen.

Die 46 Mann von der GU hatten schwere Arbeit. Rach funf Minuten Kampf gab es keinen von ihnen, Boraussehung ist, noch ließen sich solche Massen ausbilden, daß sie der Zahl nach ein Gegengewicht gegen die marzistischen politischen Formationen hätten sein können.

Rur eine politische Urmee, voll freiwilliger Disiplin und einer Idee verschworen, konnte diese Aufgabe lofen.

In überzeugender Eindringlichkeit hat Adolf hitler felbft diese Unschauung vom Wesen der SU in seinem

Buche formuliert: Bas wir brauchen, find nicht bundert nder upeibundert permegene Berichmorer, fondern hundert: toutend und aber bunderts inufend fanatische Rampfer m unfere Beltanschauung. Midt in gebeimen Ronvenmilela foll gegrbeitet merden, Tendern in gewaltigen Maffenminen, und nicht durch Dold und Diftole fann der Bewegung die Bahn frei armacht werden, fondern allein 3 die Eroberung der Etrobe. Wir haben dem Marismus beigubringen, daß ber Binftige Berr der Strafe Mationalfozialismus ift, menne fo, wie er einft der Berr be Stoates fein wird.

Schaftes fein wird.

Schaftes fein vientierte Hiller die Ausbildung der micht nach militärischen, sondern allein auch micht nach militärischen, sondern allein auch micht nach militärischen, sondern allein auch micht nach der der Alleine er nach militärischen Germannen der von den Alleine

ablette.

Der erste große Massenaufmarich der SU erfolgte einer Protestungebung des nationalen des gegen die Einsührung des Republistungs des Der geschlossen einmarsch mehrerer Hundertschem mit wehenden Kahnen erregte ungeheuren Iubel dem bereits fast gefüllten Deonsplaß. Rote December, die den nationalsosialistischen Hundertschaften Bundertschaften Bundertschaften Besch auf die Straße bestreiten wollten, wurden mit Besch auf die Straße bestreiten wollten, wurden mit

Sachdem die folgenden Monate dem Inneren Aufbau Saund der Partei gedient hatten, griff im Ottober mer ersten Male die NGDUP über München

Zoge meh Coburg eingeladen. In der Einsabung war web, Coburg eingeladen. In der Einsabung war wert, dog es erwünscht sei, wenn er einige Begleiter

Ross emfoloffen bestimmte Sitler 8 Sundertschaften

Comberguy brachte die 800 Mann nach Coburg,

com motionaligialistische Gonderguy Deutschlands,

führer und seine Mannen in Coburg eintrasen,

men die Hestleitung des Deutschen Anges,

Menschausung" mit den Coburger Gozialdemo-

krafen entgegen, wonach keine Fahne beim Marsche durch die Stadt entrollt werden dürfte, daß überhaupt nicht im geschlossenen Juge marschiert werden dürfe und daß schließlich keine Musskapellen spielen dürften.

Auf das äußerste empört lehnte Hitler ab. In ein paar Minuten war die SU formiert, und mit klingendem Spiel und wehenden Fahnen marschierten achthundert Nazis in Codurg ein.



Ein Martftein der Bewegung, Coburg 1922

Schon auf dem Bahnhofsplaße kam es zu schweren Kundbeleien, ohne daß die SI reagierte. Die ängstliche Codurger Polizei geleitete den Jug nicht etwa zum ausgemachten Quartier, sondern mitten in die Stadt hinein zum Hospräuhausteller. Als der leste SU-Mann in den Keller einnückte, verjuchte die tobende Menge nachzudräch, die Polizei schließschleinigst die Türen, — und die gesamte SI soß eingesperrt. Sosort protestierte Historie Kollen die SI an, und Hitser verlangte sosten Descriptions der SI son, und Hitser verlangte sosten Descriptions der Euren.

Mur langfam kam die Polizei dem Berlangen nach.

Die GU marschierte nun den Beg wieder gurud, den fie gekommen.

Aber nun wurde der Justand unerträglich. Da die Nationalspialisten auf Juruse, Anpöbeleten und Beieldigungen nicht reagierten, griff die Kommune zum Steinbombardement. Damit aber war der SI das Signal gegeben. Jehn Minuten lang hagelte es vernichtend rechts und links und vorn und hinten hernieder,—und dann war nichts Kotes mehr auf der Straße zu entdecken.

In der Nacht kam es zu schweren Überfällen auf einzelne Nachtonassalisen. Mehrere Parteigenossen wurden von Patrouillen der SI gräßlich zugerichtet ausgeführen.

Daraufhin wurde noch einmal alarmiert und nun mit dem roten Gegner kurzer Prozeß gemacht.

Als der Sonntagmorgen anbrach, war der rote Terror in Coburg für immer gebrochen.



Der Führer, 1921



Goring 1923. Erfter Subrer der GI



In Marmbereitschaft gegen die Marriften auf dem Oberwiesenfeld 1. Mai 1923



Oberwiefenfeld, 1. Mai 1923

Die nachhaltig die GI gearbeitet batte, mertte man erft ein paar Jahre fpater, als Coburg die erfte Stadt wurde, die eine nationalfozialistische Mehrheit und einen nationalfozialiftifchen Burgermeifter befam.

Ein furger Streif des Gifenbahnperfonals, das fich weigerte, den Sonderzug wieder nach Munchen zu fahren, wurde innerhalb einer Biertelftunde gebrochen. Gebr punktlich fuhr der Bug mit der fiegreichen GU wieder ab.

Muf dem erften Parteitag der Bewegung, am 27. Januar 1923, tonnte Bitler der Partei eine ftattliche Gu porführen, ausgesuchte, durch manche Schlacht ichon gusammengeschweißte Manner, die der Fabne, die fie frugen. Ebre machten.

Die erften pier Standarten, mit dem Sobeitszeichen der Bemegung, dem guffliegenden Udler, das umfrangte Satentreut in den Kangen, geschmudt, konnten bier der GI übergeben merden.

Die ersten Sundertschaften trugen schon die einheit= liche neue Rleidung, die Windfappe, die nun ichon gur GI-Muse geworden mar, und dazu die Bindjade mit Roppel und Urmbinde.

Im Laufe des Jahres ichlugen die Sturmabteilungen unter der Leitung Görings den roten Terror in gablreichen banrifchen Stadten gufammen. Führer des Reaimente Munchen war Oberleufnant Brudner.

Enftematifch murde das Land gereinigt und die Meinungefreiheit wiederhergestellt. Eine rote Sochburg nach der anderen fiel der nationalfogialistischen Propaganda zum Opfer.

Allein, der Marg 1923 brachte eine Wendung in der logischen Entwidlung der GU als politische Rampf= truppe.

Frankreich befeste das Ruhrgebiet.

Sunderte braver Gu-Manner ftarben den Beldentod unter frangolifchen Bajonetten. Im Geptember brach der paffipe Biderftand gufammen.

Babrend die Blute der deutschen Jugend im Rubrgebiet fampfte, verriet der Marrismus fie an die Frangofen.

Der Nationalfozialist Albert Leo Schlageter mar das Dofer.

Aber der Leidensmeg der S21 im Jabre 1023 mar noch nicht 211 Ende.

Satte fie noch jubelnd auf dem Parteitage im Januar paradiert, batte sie am 1. Mai mit ihrem Aufmarsch auf dem Dbermiefenfeld den roten Terror in Munchen gebrochen, ebe das Jahr um mar, follte fie ibre erften Gefallenen beflagen. Mit atemraubender Genel=

ligfeit erfüllte fich das Beschick.

Die Beit war noch nicht reif. Bas die Gul fein follte, das hat Adolf Sitler deutlich gesaat: "Cowie wir Margismus gefährlich

ichienen maren, ließ diefer feine Gelegenheit unbenutt, um jeden Berfuch einer nationalfozialiftischen Berfammlung im Reime zu erfticken, beziehungeweise deren Abhaltung durch Sprengung zu verhindern. Lediglich der Ausbau des eigenen Schutes konnte die Tätigkeit der Bewegung ficherstellen, und ihr zugleich jene öffents liche Aufmerksamkeit und allgemeine Achtung erringen, die man dem zollt, der fich, wenn er angegriffen wird, felber gur Bebr fest. Alle Leitgedante fur die innere Musbildung diefer Sturmabteilung war immer die Abficht porberrichend, fie neben aller forperlichen Ertüchtigung, zu einer unerschütterlich überzeugten Bertreterin der nationalfozialiftifchen Idee auszubilden und endlich ihre Difziplin im bochften Musmaß zu festigen. Gie follte nichts zu tun baben mit einer Behrorganisation burgerlicher Auffassung, ebenso aber auch gar nichts mit einer Geheimorganisation." Rach dem Zusammen: bruche 1923 und nach der Neugrundung der Partei und der SI 1925 wurden denn auch fogleich wieder die erprobten Marimen der Ga-Ausbildung eingeführt, und nach diesen unverrudbaren Grundfagen erfocht die braune Urmee einen Gieg nach dem andern,



## Erster Reichsparteitag in München 1923

2m 24. Februar 1920 war die Partei begründet worden.

Am 27. Januar 1923 trat sie zum ersten Reichsparteitag an.

Beld weiter Beg wurde in diesen drei Jahren guruckgelegt. Als die Partei begann, besaß sie nichts als

erledigen. Eine kleine AdlersSchreibmaschine, die er besas, wurde in langen Ratenzahlungen von der Partei erworben. Ein kleiner Kassenschaum wurde beschafft, um die Missliedskartossek zu verwahren.

November 1921 erfolgte der Umzug in die Corneliusstraße.



Standartenweihe auf dem Marsfeld in Munchen, 1923

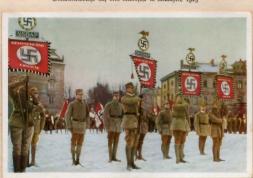

Die erften 4 Standarten, Munden 1923 auf dem Marsfeld

ein sinsteres Jimmer. Langsam exhielt der Raum elektrisches Licht, noch langsamer ein Zelefon. Ein paar Stühle wurden entliehen, ein Lisch. Schließlich sand sich auch ein Mann, Schüßler, der die Geschäftsführung übernahm. Nach Schüßler der die Meschäftsführung übernahm. Nach Schüßler ines Dienstes kam er von 6—8 in den Laden, um die notwendigkten Utbeilein zu Sier standen drei Räume zur Berfügung. Der Geschäfteverkest begann sich zu beleben. Ein eigener Schalterraum wurde notwendig. Ein alfer Regimentskamerad Hitlers, Amann, der spätere Leiter des Franzscher-Berlags, übernahm die Geschäftsführung der Partei.